## JG" 33.

## DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

i Jego Okręgu.

WKRAKOWIE DNIA 20 LISTOPADA 1828 ROKU.

Nro 5454.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH i POLICYI.

W skutek uchwał Senatu Rządzącego pod dniem 7 Listopada r. b. do Nru 4840 i powtorney pod dniem 14 Listopada do I. 4058 zapadłych, a z powodu zaszłey pomyłki co do ceny szacónkowey gmachów Bernardyńskich na przedaż, ogłoszenie nowego terminu licytacyi polecających, podaje Wydział Spraw Wewnetrzn: ninieyszem do ogólney wiadomości, iż w dniu 4 Grudnia r. b. przed południem odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi publiczna Licytacya in plus sprzedaży na rozebranie murów starych Klasztor Xięży Bernardynów od strony Zamku otaczających, niemniey gmachów zdezelowanych, jako to:

1) Pustek mieszczących furtę z kurytarzem na dole oraz dawny Nowicyat na górze z ku hnią i Biblioteką z którego mury ze sklepieniami tylko do fundamentu rozebrane bydź mają z pozostawieniem posadzki kamienney i ceglaney na użytek Klasztoru jako też szkarp, gdzie mury poprzeczne gmachu Klasztoru dotykały. Cena Złp: 2959 gr. 15.

- 2) Gmachu Infirmarya zwanego przy ogrodzie Klasztornym położonego, którego mury z fundamentem i sklepieniami na rozebranie przeznaczone, oprócz fundamentu podłużnego od ogrodu który dla przyszłego muru pozostawionym bydź winien. Cena Złp: 778 gr. 20.
- 3) Zabudowań różnych od drogi nowo sypaney istniejących a staynie, wozownie i mieszkania w sobie zawierających, których wszelkie mury i sklepienia wraz z fundamentami do dnia pierwszego Września 1829 roku rozebranemi bydź winny z pozostawieniem materyału wszelkiego drzewianego i żelaznego na użytek Klasztoru XX. Bernardynów. Cena Złp: 2547. Summa ogólna ceny gmachów powyższych razem wynosi Złp: 6285 gr. 5.

Pomiędzy korzyściami Licytantom zostawionemi znayduje się i ta, że pluslicytant nowe zabudowania gospodarskie w podworzu Klasztoru XX. Bernardynów w części z nowego w części z otrzymanego po zburzeniu pustek materyału stosownie do anszlagu wystawi, za którą to fabrykę anszlagowaną summę Złi 7668 gr. 24 już bez żadney licytacyi in minus wypłaconą mieć będzie.

Każdy przeto z pretendentów w dniu wyżey wymienionym i mieyscu zaopatrzony w Vadium 1/10 części pretium wynoszące, znaydować się zechce, gdzie równie o planie nowo stawiać się mających budynków, jako też innych warónkach licytacyi bliższą można powziąść wiadomość.

W Krakowie d. 17 Listopada 1828.

Senator Prezyduiący.
Sobolewski.
Konwicki, S. W.

Nro 4076.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH i POLICYI.

Wypadkowy pożar ognia na dniu 3 b. m. w Mogile pozbawił posiadaczy Młyna Mikołaja i Małgorzatę Zmorów cażego ich dobytku tak dalece, iż dziś bez schronienia żadnego z familią i czeladzią zostając przyciśnieni okropnością losu, w zakącie obcym tę smutną opłakują niedolę. Senat Rzadzacy spowodowany prośbą wspomnionych pogorzelcow zaleconych z pracowitości i moralnego postępowania dozwolił uchwałą swa z dnia 15 b. m. do Nru 4472 zapadłą, zbierania dobrowolnych ofiar, jakieby Osoby dobroczynne dla poratowania nieszczęśliwych na ręce właściwych Wóytów Gmin M. Krakowa i Okręgowych składać chciały; wydawszy Wydział pod dniem dzisieyszym rzeczonym Wóytom stosowne upoważnienie, odzywa się ninieyszem do Szanowney Publiczności pewnym będąc, iż Jey dobroczynność w udzielaniu tylokrotnie nieszczęśliwym pogorzelcom wsparcia, nie zostawi i tych pracowników wieyskich bez ratunku w ich obecnem nieszcześciu.

W Krakowie dnia 30 Października 1828.

Senator Prezydujący

Sobolewski.

Konwicki S. W.

Nro 7211.

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Podaje do Publiczney wiadomości, iż w Depozycie Policyinym zachowane zostają pieniądze grubą Polską monetą, znalezione przez pewne Osoby może przez, złodzie zakopane, ktoby takowych był właścicielem, ma się z dowodami jako swey własności zgłosie do Dyrekcyi Policyi.

W Krakowie dnia 10 Listopada 1828 r.

Senator Del: do Dyr: Policyi.

Grodzicki.

Paprocki S. D. P.

Nro 7529.

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Podaje ninieyszem do Publiczney wiadomości, iż w dniu 24 Października r. b. przytrzymanem zostało żrebię na drodze od Pobiednika ku Zwierzyńcowi. Źrebię to znayduje się w dworze Zwierzynieckim, właściciel przeto tegóż ma się tam zgłosić, gdzie za udowodnieniem prawa własności wydane mu będzie.

W Krakowie d. 12 Listopada 1828.

Senator Del: do Dyr: Policyi
Grodzicki.
Paprocki S. D. P.